M

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 80. Freitag, den 3. April 1846.

Ungekommene Fremde vom 1. April.

Sr. Guteb. Muller a. Mylin, I. Ronigeftr. Dr. 15.; Sr. Raufm. Lange a. Stettin, I. im Hotel à la ville de Rome; Sr. Raufm Bubefi aus Zione, I. St. Martin Dr. 19.; Sr. Tifchlermftr. Mofgute und Sr. Schmiebemftr. Riewitedi aus Rroben, I. im rothen Rrug; bie Grn. Raufl. Rat aus Gafama, Weichman aus Schrimm, I. im Reh; Frau Paradnft und fr. Def. Czerwinsti aus Rogiegtow, Die Sen. Probite Anolineft aus Pinne, Thamm aus Pr. Friedland, Sr. Pofth. Testo o. Ban, fr. Det : Commiff. Sandte und Frau Gaftw. Cowarg aus Rogafen, I. im Hotel de Berlin; Frau Mallow a. Strzelno, L Baderftr. Dr. 14.; Frau Gutep. Szulezewefa a. Boguniewo, I. im Hôtel de Hambourg; fr. Reg. Rath hartwich aus Stettin, fr. Guteb. v. Dtodi aus Luffowo, I, im Hotel de Bavière; fr. Umtm. Czerwinski aus Dieswiaftowice, I in ben 3 Mohren; fr. Dberamtm. Silbebrand aus Dafow, Sr. Probft Gjojdursfi aus Ottorowo, Sr. Gutep. Silbebrand aus Gnin, Gr. Guteb. v. Trapczynefti aus Gr. Sofolnif, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. v. Prufimeti aus Garbia, Sr. Probfteip. v. Dobrynnefi aus Schrimm, Sr. Wirthich. Schreiber v. Czerwinsti aus Nieprufzewo, 1. im Hotel de Saxe; Sr. Raufm. Schutz aus Schroba, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Raufl. Benme aus Samburg, Loofe aus Berlin, Sr. Probft Powinofi aus Murfa, Die Srn. Stud. v. Buchlineft aus Berlin, v. Buchlineft aus Sobenheim, I. in ber goldnen Gane; Sr. Farbermftr, Ralifcher aus Buf, I. St. Mortin Dr. 79.; Die grn. Guteb. v. Gforzewelli aus Ramieniec, v. Kotarefi aus Dtoczno, v. Zablodi aus Malice, Baron v. Septlig aus Winiec, I. im Hotel de Dresde; Br. Reg.-Cond. Reiche a. Belgein, Sr. Gutep. v. Studniareti aus Orchowo, I. im fcmargen Adler; Sr. Landrath v. Schmidt ans Schroda, fr. Guteb. v. Buchlinefi aus Chalin, Frau Guteb. Graffin Grabowsta aus Rl. Putig, Die Srn. Raufl. Senne a. Rawicz, Schwarz a. Thorn,

l. in lauf's Hotel de Rome; Hr. Gutsb. Graf Mielzynski a. Kopnig, Hr. Stud. der Rechte Graf Mielzynski aus Berlin, I. Wilh. Str. Nr. 17.; Hr. Grundherr Baron v. Beeß aus Zyznow, Hr. Gutsb. v. Pomorski a. Grabianowo, I. im Hotel de Bavière; Hr. Kaufn. Schünert a. Breslau, I. im Hotel à la ville de Rome; die Hrn. Kaufl. Sauer aus Jarocin, Hurwiß aus Margonin, Salomoński aus Schmiegel, Lubschüß aus Chodziesen, Hr. Handelsm. Usch aus Krotoschin, I. im Sichborn; die Hrn. Kaufl. Haase aus Pleschen, Rzepecki aus Jansowo, I. im Reh; Hr. Dberförster Lehn und Hr. Kaufn. Rohr aus Jarocin, I. im Sichenkranz; Hr. Wegner, Stud. der Rechte, aus Breslau, I. St. Martin Nr. 30.; Hr. Dr. theol. Sachs aus Neustadt b. P, Hr. Leinwandh. Wolftein aus Breslau, Hr. Handelsm. Baruch aus Hundsfeld, die Hrn. Kaufl. Bunderlich aus Zersow, Pinner u. Eltig a. Neustadt b. P., Goldstein aus Pinne, Hr. Handelsm. Bolves aus List, I. in den 3 Kronen; Hr. Ober-Steuer-Controlleur Kiekmann a. Wirsis, Hr. Kämmerer Lüdte, Hr. Zimmermfer. Stelter u. Hr. Gastw. Micklai a. Tüß, I. im Hôtel de Pologne.

1) Ediktal: Citation. In dem Hypothekenbuche des im Wongrowiecer Kreise belegenen adelichen Gutes Dziewierzewo ist Rubrica III. Nr. 2. eine Protestation de non amplius intabulando für die Erben des Johann Markwardt wegen eisner unterm 13. Februar 1797. angemels deten von der damaligen Eigenthümerin Michalina v. Radzyminska aber bestrittesnen Forderung von 694 Floren polnisch Kapital ex inscriptione de feria V. post festum sancti Laurentii 1751. und 694 Floren polnisch versessen 3. Juni 1797. eingetragen.

Der jesige Befiger bes berhafteten Guts hat behauptet, bag jene Poft langft getilgt fei, eine Ibidungefahige Quittung aber nicht zu produciren permocht.

Auf ben Untrag bes jegigen Befigers

Obwieszczenie. W księdzehypotecznéj położonej w powiecie Wągrowieckim wsi szlacheckiej Dziewierzewo zapisaną jest w skutek rozeządzenia z dnia 3 Czerwca 1797. roku w Rubryce III. pod liczbą 2. protestacya de non amplius intabulando dla sukcessorów Jana Markwardta, względem zameldowanéj na dniu 13. Lutego 1797. r., lecz przez owczasową właścicielkę Michalinę Badziminską zaprzeczonej pretensyi w ilości złotych polskich 694. ex inscriptione de feria V. post festum sancti Laurentii 1751, i złotych polskich 694. zaleglych prowizyj.

Właściciel teraźniejszy wsi zastawionej twierdzi, że intabulat ten już dawno jest zaspokojony, leczwstanie nie jest przystawić kwitu na wymaza-

nie zdatnego.

Na wniosek teraźniejszego właści-

bes Guts Dziewierzewo werben baher die Johann Markwardtschen Erben beren Ersten, Cessionarien oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, und an die zu lds schende Post Unsprüche zu haben vermeisnen hierdurch aufgefordert, solche in dem auf den 9. Mai c. Borm. 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts Rath Ulrici in unserm Instruktions-Zimsmer ansiehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit denselben werden praceludirt und ihnen deshalb ein ewiges Still, schweigen auferlegt werden wied.

Bromberg, ben 27. December 1845. Ronigl. Ober-Landes. Gericht. I. Abtheilung.

2) Deffentliches Aufgebot. Land= und Stadtgericht Erfe Abtheilung gu Pofen, ben 6. Februar 1846.

Auf dem Grundstücke der Jacob und Margaretha Anderssichen Cheleute des Kämmereidorfs Unterwilde bei Posen Rr. 35. jest Mr. 24. stand Rubrica II. Rr. 2. für die Borbesiger die Andreas und Eunigunde Wiederaufsichen Seleute das Recht, mährend der Lebensdauer des Sienen und des Anderen von ihnen die Halfte des Grundstücks unentgeldlich benußen zu können auf Grund des gerichtlichen Konstrakts vom 3. Januar 1806. in Folge Dekrets vom 23. Dezember 1824. eins getragen. Bei der Subhastation dieses Grundstücks ist mit dem Kaufgelde per 300 Kthlr. deshalb eine Spezial=Masse

ciela wsi Dziewierzewa wzywają się sukcessorowie Jana Markwardta, sukcessorowie ich, cessyonaryusze, lub ci, którzy w prawa ich wstąpić i do intabulatu wymazaćsię mającego pretensye mieć mniemają, aby takowe w terminie na dzień 9. Maja r. b. zrana o godzinie 11. wyznaczonym, przed delegowanym Wm. Ulrici, Radzcą Sądu Głównego, w izbie naszéj instrukcyjnéj zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi zostaną wykluczeni i im nakazaném będzie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dnia 27. Grudnia 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Wywołanie publiczne.
Sąd Ziemsko-miejski.
Wydział pierwszy.

Poznań, dnia 6. Lutego 1846. W księdze hypotecznej gospodar. stwa Jakóba i Małgorzaty malżonków Andersów, we wsi kamelaryjnéj Wilda dolna pod Poznaniem pod Nr. 35. teraz 24. leżącego, zapisane było w dziale II. Nr. 2. w skutek rozrządzenia z dnia 23. Grudnia 1824. r. prawo bezpłatnego używania połowy tegoż gospodarstwa przez Andrzeja i Kunegunde Wiederauff małżonków byłych właścicieli onegoż przez ich przeciąg życia, które onymże na mocy kontraktu sądowego z dnia 3. Stycznia 1806. r. služylo. Przy nastapionej przedaży tegoż gospodarstwa przez angelegt worben, weil ber, bon Seiten ber übrigen Realberechtigten behauptete Tob ber Wieberauffichen Cheleute, nicht hat nachgewiesen und ermittelt werben fonnen, ob und welche Unfpruche biefelben, aus der ihr zugeftandenen Benutung der Salfte bes qu. Grundftude etwa noch zu forbern haben. Alle biejenigen welche an ber, mit bem Raufgelberbetrage der 300 Rthir. angelegte Spezial-Maffe, ale Gigenthumer, Cessionarien, Pfand= ober fonftige Briefeinhaber Unfpruche gu haben glauben, werden hierdurch vorgela= ben, fich binnen 3 Monaten und fpateftens in bem bagu am 8. Juni b. 3 Borm. 10 Uhr vor bem Deputirten Land = und Stadtgerichts = Rath Pilasti in unferem Inftruftionszimmer anftebenben Termin, bei Bermeidung ber Musichliegung gu melben.

subhastacyą zatrzymano z summy kupna 300 tal, i założono massę specyalna, ponieważ twierdzenie wierzycieli realnych, że małżonkowie Wiederauff z tym rozstali się światem nie mogło być udowodnioném aniteż wypośrodkowanem, czy i jakie pretensye z służącego im prawa bezpłatnego używania polowy gospodarstwa rzeczonegomają. Zapozywają się przeto wszyscy, którzy do wspomnionej massy specyalnéj z 300 tal. z summy kupna zalożonej, jako cessyonaryusze, właściciele, posiedziciele zastawni, lub inni pretensye jakie mieć sądzą, aby się ztakowemi w przeciągu 3 miesięcy, a najpóźniej w terminie na dzień 8. Czerwca r. b. przypadającym w izbie naszéj instrukcyjnéj przed Sędzią Pilaskim o godzinie 10, przed południem pod uniknieniem wyłączenia ich zgłosili.

3) Bekanntmachung. Der Gastswirth Johann Gustav Schamberg und die unverehelichte Juliaue Pieste aus Blesen, haben vor Eingehung ihrer She die Gesmeinschaft der Guter und des Erwerbes durch den Bertrag vom 12. Marz d. J. ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfsentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schwerin, ben 12. Marg 1846. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

the his contracts to how head of restains these

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Jan Gustaw Schamberg i niezamężna Julianna Piefke z Bledzewa, przed wnijściem w związki małżeńskie, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Skwierzyn, dnia 12. Marca 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

## M 80. Freitag, ben 3. April 1846.

4) Der Wirthschafte Inspettor Alles rander Stanfzemefi gu Clupowo und bef. fen Chefrau Sufanna geborne Chrzafgeg, haben im Termine ben 5. Marg 1846. nach erreichter Großjährigkeit ber Lette= ren bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird. Schubin, ben 14. Marg 1846.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Alexander Stanszewski, Inspektor ekonomii i jego żona Zuzanna z domu Chrząszcz w Słupowie, w terminie dnia 5. b.m. stawszy się ostatnia pełnoletnia, wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Szubin, dnia 14. Marca 1846.

Mbnigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

5) Entbindungs-Unzeige. Seute Mitternacht hat der Allgutige meine ge= liebte Frau Laura geborne Sirich berg von einem muntern Anaben glucklich ent= bunden, welches ich ftatt besonderer Meldung meinen Bermandten und Freunden bierdurch mitgutheilen das Bergnugen habe. Pofen, ben 1. April 1846. Julius Bollner.

- 6) Bei Gunther in Liffa ift jo eben erfchienen (vorrathig bei Gebr. Scher? in Pofen): Sammlung architektonifcher Entwurfe von Carl Burtemberg. 1. Lief. Preis 1 Rthir.
- 7) Nakladem Günthera właśnie wyszło i jest zapasny u Braci Szerków w Poznaniu: Domowy krzyż czyli co trzymać i sądzić o piciu gorzałki? etc. Cena 2 złp.
- Dr. 3. bes Generalblattes fur bie Daffigfeite Reform in Deutschland, bas für ben jahrlichen Abonnementepreis von 20 Ggr. burch alle Poftamter und Buchs bandlungen ju beziehen ift, enthalt ein Circulair bes Roniglichen Confiftoriums gu Breslau an bie ichlefischen Geiftlichen in Betreff ber Dagigfeits: Sache, ber unter bie Rreunde berfelben fo große Beforgniß verbreitet hat, und eine Beleuchtung bes.

felben von bem Pfarrer Steinwender, in welcher bie Frage uber bas "Enthaltsams keits = Gelubbe" grundlich erortert wird und zu Gunften der Bereine entschieden ift.

9) Auftion. Freitag ben 3. April Bormittage von 10 und Nachmittage von 3 Uhr ab sollen Gerberstraße Rr. 10. im 1. Stock Mobels, Hausgerathe, Kleizdungsstücke, Bücher, nebst verschiedenen andern Gegenständen und Mittage 12 Uhr ein in 4 Federn hangender halbbedeckter Kutschwagen nebst eisernem hemmschuh und Kette dazu, so wie einem anzuschraubenden Wagenkasten, meistbietend gegen baare Zahlung versteigert werden.

Unichus, Sauptmann a. D. und Konigl. Auftione-Kommiffarine.

10) Wohnungs - Veranderung. Bon heute ab habe ich meine Subfruchte-, Porcellan- und Glas-Baaren-Handlung von Nr. 70. Neue Strafe und Baisengaffens Ede nach bem alten Markt Nr. 86. in bas Losal, wo früher das Munt'iche Schnitts Waaren-Lager sich befand, verlegt. Indem ich dies meinen geehrten Udnehmern anzeige, ersuche ich, mich auch in meinem neuen Geschäfts Losal mit ihren Bes suchen zu beehren. Posen, den 2. April 1846.

Joh. Ig. Meper, Martt Nr. 86. links neben ber Dielefelbiden Material= und Weinhandlung.

11) Indem ich beabsichtige, mein Baaren = Geschaft zu verkleinern, so verkaufe ich die meisten Artikel unter bem Fabrikpreise.

6. L. Leipziger, Markt Rr. 95.

- 12) Englische Steinkohlen von ausgezeichneter Qualitat, so wie beste Bolskohlen billigst bei Jacob Abolph, Graben Nr. 3.
- 14) Beste Pommersche Wickelaale, einzeln à 5 Sgr. pro Stud. 2. Prager, Wasserstraße im Luisengebande Nr. 30.

Bereflau an bie fiblestiden Gestrieben in Betreife ber Draffgenis-Cache, ber unter